## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

(Nrc. 104.)

5. Września 1837.

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesjąc | C×as                                           | Barometr sprowa-<br>dsony do + 14°<br>Reaum. misry<br>paryzkiej wiedeńsk. |                                                                     | Termo-<br>metr<br>Reaumura                             | i'sy-<br>chro-<br>metr                  | Ombro-<br>metr mia.<br>paryak. | Wiat      | <b>r</b> 1 | Stan atmosfery. |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------------|
|                       | W. @<br>2Po.<br>10 R.<br>W. @<br>2Po.<br>10 N. | 27, 112 2<br>27, 020 2<br>27, 058 2<br>27, 112 2                          | 77 11 1,<br>27 10 4,<br>27 9 2,<br>27 9 8,<br>27 10 4,<br>27 11 10. | + 9,7<br>+ 20,0<br>+ 14,6<br>+ 13,6<br>+ 15 8<br>+ 9,2 | 0,3<br>4,8<br>1,6<br>1,2<br>-3,8<br>9,2 | 0,000                          | Połud, W. | staby      | chmurno 4.      |

### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 31. Sierpnia: Baron Becbtold, c. k. Jeneral-Major, z Tarnowa. — Hrabia Kaunitz, c. k. Rotmistrz, z Gródka. — Niederhalt, c. k. Podpulkownik, z Drohowyża. — Schatiloff, ces. ross. uwoin. Jeneral-Major, i Schatiloff, ces. ross. Radzca etatowy, z Rossyi. — Postler, c. k. Radzca Izhy obrach., i Antoniewicz Karol, z Gräffenberga. — Marini, ces. ross. Radzca Stann, z Hamburga. — Waniek, c. k. Komissarz wojenny, Bilinski Jan i Terlecki Mikołaj, z Sambora. — Nitribitt, c. k. Sekretarz cyrk., z Sacza. — Litwinoff, malżonka ces. ross. Radzcy Stanu, z Czyżykowa. — Łączyński Napoleon, z Rutkorza. — Korytowski Franciszek i Kowalski Adam, ze Złoczowa. — Pretika Karol, z Brzeżan. — Zakaszewski Józef, z Lubienia. — Morawski Jakób, z Tuligłów. — Brandis Wojciech, z Kalwaryi. — Chojecki Jan, z Pustomyt. — Jaszowski Piotr, z Kłodzienka. — Siarczyński Wojciech, z Zelichowa. — Malczewski Henryk, ze Staj. — Sroczyński Karol, z Brusna. — Listowski Antoni, z Kontów. —

Dnia 1. Września: Snchey, c. k. Radzca appell., z Sanoka. — Hrabia Potocki Alfred, z Łan-

Dnia 1. Września: Snchey, c. k. Rodzca appell., z Sanoka. – Hrabia Potocki Alfred, z łancuta. – Czabinay, c. k. Komissarz cyrk., z Krynicy. – Szachlacki, c. k. Porucznik, z Przemyśla. – Hrabina Bakowska Antonina, z Sądowej Wiszni. – Idrzewiccki Stausław, z Waręża – Kozłowski Anast., z Malawy. – Dnia 2. Września: Schulz, c. k. Podpułkownik, z Berna. – Ralti Jan, Konzul Zjednoczonych Stanów Ameryki, z Odessy. – Zink Protr. c. k. Radzea kameralny. Pappuss, c. k. Kapitan, Wolbadt, malzonka

Stanów Ameryki, z Odessy. — Zink Piotr, c. k. Radzca kameralny, Pappuss, c. k. Kapitan, Wolhadt, malzonka c. k. Porucznika, i Schoberlechner, malzonka c. k. Porucznika, z Sambora. — Baronowa Bruckmann Karolna, z Wołoszczy. — Dunajewski Antoni, z Mokrzan. — Ujejski Erazm, z Czortkowa. — Rozlucki Romuald, z Brzezan. —

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 31 Sierpnia: Schatiloff, ces. ross uwol. Jeneral-Major, Schatiloff, ces. ross. Radzca etatowy, Klewzoff Alexander, ces. ross. Sekretarz gubern., i Brodzki Jerzy, ces. ross. Assesor kolleg., do Wiednia. — Dwernicki Wincenty, do Przemyśla. — Listowscy Napoleon i Franciszek, do Kontów. — Lang Ludwik, do Wolicy.

Dnia 1. Września: Niederhalt, c. k. Podpułkownik, do Drohowyża. - Schön, c. k. Kapitan, do Jarosławia. - Hraba Dulski Józef, do Lubienia. - Grocholski Kazimierz, do Buczacza. - Thulie Ignacy, do Wiednia. - Obniski Wiktor, do Mycowa. - Marini, ces. ross. Radzen Stanu, do Rossyi. -

Dnia 2. Września: Pohlberg, c. k. Wice-Prezes Appell., do Jarosławia. — Hrabia Łoś Tadeusz, do Narola. — Baron Karnicki Felix i Wojciechowski Eugen., do Przemyśla. — Nitribitt, c. k. Sekretarz cyrk., do Sącza. — Cybulski, ces. ross. Podporucznik, do Lubienia. — Kozłowski Antoni, do Rohatyna. — Wyszyński Ignacy, do Stanisławowa. — Terlecki Mikołaj, do Sambora. — Morawski Jakób, do Tuligłów. —

#### w i e denski. Czech , Morawii , Szlazka (2 114 ) Dnia 28. Sierpnia. Srednia cena. pCtn. w M. R. i Styryi, Krainy, Rarnioli (2 53 112 Obligacyje dlngu Stanu -)105 5132 1 Goryeyi - - - - (13/4) (5 (3 ) 77 314 Obligacyje wylosowane, obligacyje Ka- (o Dnia 29. Sierpuia. Srednia cena. mery nadwornéj pozyczki przymu- (5 1104 pCtn. w M. H. szonej w Krainie i skarbowe Stanów (41)2) -Obligacyje długu Stanu . (5 1105 118 Tyrolskich - - - - - - - (4 (4 detto 100 118 Połyczka do wygrania pr. lezy z r. 1834 detto 10 ) 77 314 (2112) 58 . . . . . . detto ta 500 ZR. 582 3516 Obligacyje wiedeńskie bankowe - - (2 1]2 ) 06 1]8 ) 25 114 Obligacyje powszechnej i węgierskiej Obligacyje wylosowane, obligacyje Ka- (6 Kamery nadwornej . . ) 53 3 4 mery nadwornej pozyczki przyma- (5 Obligacyie galicyjskie szonej w Kramie i skarbowe Stanow (41)2) -(2 ) 53 114 (Skarb.) (Domest.) Tyrolskich - - - . . . . 100 (M. R.) (M. R.) Obligacyje Stanow Austryjac- (3 Pozyczka do wygrania pr. losy z r. 1820 hich powyłej i niżej Anizy, (2 1]2) za 100 ZR. )(

Pořveska do wygrania pr. losy z r. 1834
zn 500 ZR. - - - 582 5j16
Obligacyje wiedeńskie bankowe - (2 1j2) 66 1j8
Obligacyje powszechnej i węgierskiej
Kamery nadwornej - - (2 ) 54
(Sharb.) (Domest)
(M. R.) (M. R.)

Assygnacyje Rassy centralnej rozne
Diconto - - - - - - - 3 13|16 --

### Kurs wexlowy w M. K. z dnia 29. Sierpnia.

Augstburg, sa 100 talar. Rnr.; tal. 138 3 j8 2 mie. Augstburg, sa 100 ZR. Rur.; ZR. - 100 1 j4 w. Uso. Frankfurt n M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 100 1 j4 g. kr. tr. Genua, za 300 Liv.nove di Piemonte ZR. 110 7 j8 2 mie. Hamburg, za talar. bank. 100 j; Rnr. Tal. 140 1 j2 w. 2 mie. Liworno, sa 1 ZR. - - Soldi 57 1 j8 w. 2 mie. Medyjolan, sa 300 anatr. Lir. ZR. 99 1 j2 g. 2 mie. Parvi, sa 300 franków - - ZR. 118 1 j8 w. 2 mie. Konstantynopol za 1 ZłR. para, 31 dni tr. 470 g.

Kurs monety.

Dukat cesarski prosto z mennicy - 4338 pCt. Agio.

### Rurs Iwowski z dnia 3. Września.

### Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach nostępujacych zameldowanych:

Od 19. do 22. Sierpnia 1837. - Chrześcijanie:

Rozalija Halowa, córka służącej, 3 dni m., na niemoc. Zofija Onderka, żona budowniczego, 20 l. m., na paraliż płuc.

Aniela Nikolay, córka szewczyka, 1 tydz. m., na niemoc. Antoni Pendl, syn wyrobnika, 1012 r. m., na konsum. Łucyja Fettinger, córka akuszerki, 16 lat maj., na paraliź płucowy.

Maryja Andres, córka wyrobnika, 9 nied. m., na kons Michał Leśniak, syn stróża nocnego, 6 l. m., na such. szkrofuliczoe.

Mikołaj Komorowski, 54 l. m., na konsumcyje. Michał Zdubilecki, syn mularza, 11/12 r. m., na zeby. Józefa Klimkowska, córka ubogiej, 6 uied. m., na bieg. Paweł Kurdziel, wyrobnik, 20 l. m., na konsum. Wincenty Suchar, wyrobnik, 40 lat maj., na kurcz. Szymon Chwałkiewicz, czeladnik rzeźnicki, 36 lat m.,

na suchoty płucowe. Maryja Głucha, uboga, 35 l. m., na konsumcyję. Julijusz Chambrez, syn c. h. Adjunkta wojen., 30 godz.

m., us niemoc.
Michał Pawlączek, wieśniak, 50 l. m., na puch. wod.
Maryja Burakowa, uboga, 23 l. m., na konsumcyję.
Antoni Borkowski, służący, 51 l. m., na such. płucowe.
Wiktoryja Kotowska, wdowa po kościelnym, 59 l. m.,
ua apoplexyję krwi.

Żydzi:

Samuel Hellmann, syn tapicera, 1 r. m., na suchoty szkrofuliczne.

Mojzes, Reitzes, syn tapicera, 11 nied. m., na zapalenie wnętrzności.

Taube Rothmanu, córka tandéciarza, 6112 r. m., na kons.

Gerschon Hammer, syn dozorcy miesa koszernego, 2 122 r. m., na zapalanie wnetrzności.

Elie Münzer, właściciel domu, 86 l. m., przez starość. Jides Zinimermann, żona krawca, 46 l. m., na suchoty gardłowe.

Abraham Haisler, syn szewca, 17 dni m., na holki. Ettel Bak, służąca, 16 l. m., przez przypadek utopiona.

Cena targowa we Lwowie od 1. do 31. Sierpnia 1837.

Rorzec pszenicy 6 ZR. 42 kr. W. W. — Żyta 3 ZR. 44 kr. — Jeczmienia 3 ZR. 12 kr. — Owsa 3 ZR. 16 kr. — Cetnar Siana 1 ZR. 19 kr. — Słomy — ZR. 41 kr. — Horzec prosa — ZR. — kr. — Hreczki 4 ZR. 48 kr. — Ziemiaków 2 ZR. 15 kr. — Sag wied. drzewa bukowego 16 ZR. 14 kr. Debowego 12 ZR. 19 kr. — Sosnowego 11 ZR. 18 kr. — Rwarta galic. krupek pszennych 10 kr. — Jęczmiennych 3 kr. — Jagieł 6 kr. — Hreczanych 5 kr. — Maki pszennéj 4 kr. — Maki żytnéj 3 kr. — Kwarta piwa dubeltowego 6 kr. — Kwarta wódki dobréj 30 kr. — Wódki pośledniej 12 kr. — Funt masła 22 kr. — Łoju 15 kr.

We Lwowie dnia 31. Slerpnia 1837.

### Doniesienia urzędowe.

(2265) Rundmachung. (3)

Mro. 1624. Bei dem Magistrate der f. Kreisstadt Neusandec ist die mit einem jährlichen Gehalte von 400 fl. R. M. verbundene Einreichungsprotofollisten- zugleich Registrantenstelle erledigt.

Sollte diese Stelle durch die Beforderung des ersten Magistratskanzellisten besetht werden, so wird lettere Stelle mit dem jahrlichen Gehalte von 350 fl., im Falle einer weiteren Beforderung die zwepte Kanzellistenstelle mit dem Gehalte von 300 fl. und im Falle einer weiteren Vorrudung die dritte Kanzellistenstelle mit dem Gehalte von 250 fl. K. M. zu besehen senn.

Bewerber um diesen Dienstposten haben ihre mit den Beweisen über das Alter, Nationale, Kenntnis der deutschen, lateinischen, polnischen oder einer anderen slavischen Sprache, bisherige Verwendung und Moralität (für den Protokollisten vollkommene Ubung im politischen und gerichtlichen Registratursgeschafte) belegten Gesuche bis Ende September d. J. unmittelbar, oder wenn sie im Dienste sind, mittels ihrer vorgesehten Stelle bei diesem Magistrate zu überreichen, und zugleich anzugeben, oh sie mit einem hierortigen Magistratsbeamten verwandt oder verschwägert sind.

Reusandez am 20. August 1837.

(2223) Rundmachung. (3)

Mro. 132 jud. Bom Magistrate der Stadt Zator wird allgemein kund gemacht, es sey Johann Anton Czaruecki, pensionirter Rammerdiener des hochgeb. Grafen Herrn Stanislaus von Wasowicz in Zator am 21. März 1836 mit Hinterlassung einiges Bersmögens, jedoch ohne bekannten Erben verstorben, daher man zu Handen der Nachlassenschaft einen Kurator in der Person des Joseph Bettoni aufstellte.

Es werden daber die Erben besfelben aufgefor-

bert, um fo ficherer binnen Ginem Jahr und feche Wochen ihr Erbrecht geltend zu machen, widrigens die Verlassenschaft mit dem bestellten Kurator oder den sich etwa meldenden Erben abgehandelt und Letteren übergeben werden wird.

Zator am 12. August 1837.

(2203) Ediftal = Citation. (3)

Mro. 263. Bon Seiten ber Grundobrigfeit Potoczyska, Kolomyer Kreifes, werden nachstehende ohne diefamtlicher Bewilligung abwesende militarpflichtige Individuen, ale:

Kazimir Tanasiewicz dus Potoczyska ex 590. 24, Wasyl Budzak " " 40, Prokon Fedorów " " 78,

Prokop Fedorów " 78, Iwan Szayczuk " " 129, biemit aufgefordert, binnen drey Monaten, vom Tage der dritten Einschaltung dieser Vorladung in das Lemberger Zeitungsblatt, in ihre Heimath zurückzukehren, und sich über die Ubwesenheit hieramts zu rechtfertigen, weil sonst dieselben nach Ablauf dieses Zeitraumes als Rekrutirungsstüchtlinge angesehen, und als solche behandelt werden würden.

Potoczyska ben 22ten Juny 1837.

Mro. 1918. Won dem Suczawer f. f. Diftriftsgerichte wird zur Einbringung der an die Nicolay Bakalischen Erben schuldigen Summe pr. 96 Duzkaten sammt den vom 24. November 1830 sertlaufenden 55100 Interessen, die lizitative Veräußerung derselben den Erben nach Illie Padure eigenthunlich angehörigen Realität in zwep Lizitazionsterminen, nämlich am 18. September 1837 und 11. Oktober 1837 immer um 10 Uhr Wormittag unter den folgenden Bedingungen bewissiget:

a) Zum Aufrufspreis diefer Realität wird ber gerichtlich erhobene Schähungswerth pr. 452 ftr. 10 fr. K. M. angenommen, wovon jeder Kauflustige ben 10ten Theil als Vadium zu erlegen bat.

b) Der Ersteher wird verpflichtet senn, den Meistboth, in welchen ihm das erlegte Vadium eingerechnet werden wird, erst nach Austragung der Liquidität und Priorität der auf der zu veräußernben Realität intabulirten und pränotirten Forderungen in 14 Tagen nach der Zustellung der gerichtlichen Zahlungsverordnung zu Handen derzenigen Gläubiger, welche ihm das Gericht bekannt geben wird, im Baaren sammt den hisootigen vom
Tage der bestättigten Lzitazion zu berechnenden
Binsen zu bezahlen. Doch ist der Ersteher

o) auch verpflichtet die auf der Realität haftenben Schulden, in fo welt sich der zu biethende Preis erstrecken wird, zu übernehmen, wenn die Glaubiger ihr Geld vor der allenfalls vorgesehenen Auf-

kundigung nicht annehmen wollten.

d) Der physische Besit ber Realitat wird bem

Meistbeithenden gleich nach der bestättigten Ligitazion übergeben, ihm jedoch das Eigentbumsdefret
erst dann ausgefertiget werden, wenn er den Meisboth auf die in dem Puntte b) gesagte Weise den Gtäubigern gezahlt, oder sich dießfalls mit ihnen
abgefunden, und darüber sich bei dem Gerichte
ausgewiesen haben wird.

e) Sollte der Meistbiethende die in dem Punfte b) bestimmte Bahlung innerhalb des Termins nicht leisten, dann wird das erlegte Vadium zu Gunsten des Erekuten verfallen seyn, und die Realität auf Unlangen des Erekuzionsführers oder des Erekuten auf des Meistbiethenden Gefahr und Untosten in einem einzigen Termine auch unter dem Schähungswerthe veräußert werden.

Unter Einem wird auch dem Begebren der Erefuziensführer gemäß für den Fall, wenn die befagte Realität bei den festgesetten zwey Lizitazionsterminen weder über noch um den festbestimmten Schähungspre's nicht an Mann gebracht werden könnte, zur Einvernehmung der Gläubiger wegen Feststellung ber den Verkauf erleichternden Bedingungen zu Folge des §. 148 der Gerichtsordnung die Tagfahung auf den 1. November 1837 um 10 Uhr Vormittags hieramts bestimmt.

Sievon werden beide Theile und sammtliche Gläubiger verständiget. Bugleich wird für diese Gläubiger, die nach der Beit des am oten März 1837 ausgesertigten Grundbuchs-Ertrastes auf der zu veräußernden Realität eine Sicherstellung erlangen, oder denen gegenwärtige Verständigung vor dem ersten Lizitazionstermine aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden könnte, ein Kurator in der Person des hiesigen Burgers Fotaki Sirgi bestellt, mit welchem der ganze Erekuzionszug wird durchgeführt werden.

Suczawa den 14. August 1837.

(2273) Ankundigung. (3)

Nro. 9326. Um 14. September 1837 um 10 Uhr Fruh wird in der Tarnopoler Magistratstangelen das städtische Markt- und Standgeldergefall für die Beit vom iten November 1837 bis Ende Oftober 1840 an den Meisthiethenden verpachtet werden.

Der lette Pachtschilling dieses Gefälls pr. 901 ftr. 30 fr. K. M. jahrlich wird zum Fiskalpreis angenommen werden, wovon 101100 als Vablum jeder Lizitant baar zu erlegen haben wird.

Nach dem Bunfche der Unternehmungeluftigen wird diefes Gefall auch auf 1 oder 2 Jahre ver-

pachtet werben.

Sollte am obigen Termine fein annehmbarer Unboth erreicht werden, so wird der zwente Lizitazionstermin auf den 19. September und cer dr.tte Termin auf den 27. September d. 3. festgeset.

Tarnopol am 22. August 1837.

(2257) Kundmachung. Mro. 977. In der f. f. Sabaffabrit in Winnifi wird eine holzerne Nothschopfe auf gemauerten Fundamenten erbaut, deren Maurer=Arbeit auf . . . 246 flr. 8 1/2 fr. Maurer-Materiale auf . . . 596 - 17 Bimmermanne-Urbeit auf . 858 - 57314 -Zimmermanns-Materiale auf 3202 — 14 114 — Tischler=Urbeit auf . . . . 176 - 13 die Schlosser-Urbeit auf . 25 - 36 und die Glaser=Urbeit auf . 51 ---

zusammen 5156 - 261]2 -

geschäßt worden ift.

Bu diesem Ende wird eine Konkurrenz mittelft schriftlicher Offerte eröffnet, welche bei ber f. f. Tabakfabrik-Verwaltung in Winniki bis zum 1sten Geptember d. J. 12 Uhr Mittags versiegelt, mit dem 51100 des verlangten Preises bestehenden Reugelde, oder dem legalen Beweife, daß baffelbe bei einer Urarialkaffe zu diesem Zwecke erlegt worden fep, belegt, unter der Aufschrift: "Unboth gur Erbauung der Nothschopfe in der f. f. Sabaffabrif in Winnikia einzureichen find. Die Offerte muffen mit bem Sauf-und Bunamen, Charafteur, Mufenthaltsorte der Offerenten und ausdrucklicher Er-Flarung, die naberen Bedingnife eingefeben ju haben, und daß fie mit denfelben gang einverstanden find, verfeben, dann deutlich unterschrieben fepn, und burfen burchaus feine Medenbedingungen enthalten.

Die bis zur angesetten Zeit eingelangten Offerte werben in Gegenwart ber hiezu bestimmten Kommission eröffnet und die Berständigung über die Unnahme oder Zurückweisung des Offertes wird jedem Offerenten in kurzer Zeit ertheilt werden.

Die naberen Bedingungen, Plan, Voranschlag und Baudivise sind in den gewöhnlichen Umteftunben in der f. f. Fabrikekanglei einzufeben.

Von der f. k. Tabakfabrik-Berwaltung. Winniki ben 27. August 1837.

(2272) Rundmachung. (3) Mro. 956. Die k. k. Tabakfabrik in Winniki bedarf für das Verwaltungsjahr 1838:

200 Stud Baubretter 2° lang 13" breit 1" did,

25000 — Schindeln,

im Durchmeffer,

250 Rlafter weiches Sparrholz 4 und 5° lange . Stude bzöllig ,

125 Stud Kistenbretter 2° lang 13" breit 3|4" bid,

125 Klafter weiche Pfosten 2° lang 12" breit

50 — weiche Pfosten 2° lang 1211 breit

5 Stud weißbuchene Stamme zu Presbaumen, 60 Klafter eichene Pfosten 2° lang 1211 breit 311 did,

75 Stud fleine Feilen, 10 - runde Raspeln,

10 — mittlere Feilen,

300 - ordinare Schneimaschinmeffer,
- mittlere Vorbangschlösser,

20 — flache Reismesser, 5 — Papierscheren, 5 — Bindermesser, 30000 — Schindelnagel,

1 - Portiersbut, 11 1/2 Ellen bechigraues Such 6/4 Ellen breit,

8 518 - wollene Borten, 2 Stud runde Sute,

4 214 Dugend fleine metallene Knopfe,

3 Paar Juchtenstiefel, 15 Stud Stempelpolster, 230 Buch Kanzleipapier,

200 — Konzeptpapier,

3500 Federkiehle, 36 Stud Rothstiften,

625 Quart fcmarge Diente,

120 Stud Zimmermannsbleiftiften, 15 Pfund geschnittene Kreide,

1 Stud Kubhaut,
10000 — Mauerziegeln,
12 — Borstwische,
20 — Maurerpinsel,

5 — Faßbursten,
50 — Siebbursten,

1000 — Birkenbefen, 75 Pfund Tischlerleim.

Bu diesem Ende wird eine mundliche Lizitazion am 12ten September 1837 um 10 Uhr Vormittags in der k. k. Fabritskanzlei abgebalten werden. Diejenigen, welche es vorziehen schriftliche Offerte zu machen, baben dieselben unter Nachweisung des, bei einer k. k. Uerarialkasse zu diesem 3wecke erlegten 5perzentigen Vadiums direkte an die k. k. Tabak-Fabriken-Direkzion in Wien portosrei einzuschicken.

Die nüberen Bedingungen find in der f. f. Fabrifffanzlei in den gewöhnlichen Umtestunden ein-

zuseben.

Bon der f. f. Tabakfabrik. Berwaltung. Binniki am 28. August 1837.

(2284) Edictum. (2)

Nro. 1804 ex 1837. Per Magistratum Circularis Civitatis Tarnopol medio praesentis edicti notum redditur — Judaeos Hersch et Salamonem Garfein, fratres, modernos proprietarios realitatis sub Nro. 169, sub praes. 12. August a. c. ad. Nr. 1804. petitum puncto extabulandi debiti 20500 flp. respective extabulandarum Summarum 9000 flp. et 3600 flp. pro re Leibel Dyues — 1800 flp., 1800 flp. et 1800 flp. pro re Gimpel Epstein, ac 1000 flp. et 1500 flp. pro re Samuelis Byk, nec non 3800 flp. pro re Matha Goldhorn 2663 flp. pro re Michaelis Byk et 21600 flp. pro re Leib Pur

dles in statu passivo memoratae Tealitatis sub Nro. 169. antes in nomen Ensel Goldhorn intabulatae; haerentium exhibuisse, cui petito sub una defertur. De quibus resolutis supplicantes Samuel Byk, dein Wolf Dynes et Chaskel Dynes, putativi haeredes Leibel Dynes ac Boruch Pudles putativus haeres Leib Pudles informantar, et quia Judaeorum Leibel Dynes et Leib Pudles reliqui hacredes ignoti sunt, tum supra nominatarum reliquarum partium domicilia - eisque nefors demortuis earundem successores de nomine et domicilio ignoti indicantur - ideo iisdem Szulim Laudesberg periculo et impendio qua Curator constituitur, huicque praesens resolutio intimatur — ac de his resolutis notitia Tarnopol die 12. Augusti 1837. datur.

(2170) Ediftal-Vorladung. (2)
Mro. 183. Von Seite des Dominiums Dabaniowice, Samborer Krefes in Galizien, wird der
aus der ersten Alterstlasse zum Miliarstande vorgemerkte, zu Szodomienice sob Haus Nro. 23 konskribirte Unterthan Franck Woniak, welcher in Lemberg bei dem Dabaniowicer Grundherrn Grafen Kazimir Jabdonowski sob Haus Nro. 21 214 als Gatnerbursche verwendet wurde, und von da die Fucht
ergriff, binnen einer dreymenatlichen Frist zur Rückkehr in seinen betreffenden Geburtsott um so nachdrücklicher einberuffen, als nach fruchtloß verstriechener Zeitstist derseibe als Auswanderer betrachtet
und behandelt werden wurde.

Dubaniowice am 16. Mugust 1837.

(2231) E d i f t. (2) Mro. 1303. Von Seiten der f. f. Kammeralherrschaft Solotwina, Stanislaner Kreifes, werden nachstehende militarpflichtige Juden, als:

Baus-Mro. 128 Merger Weinrauch,

287 Feibel Preisler,
79 Michel Figer,
76 Moses Schwäger,
464 Dawid Schmerler,

— — 175 Hersch Scheiner, — — 287 Jahob Preisler, — — 177 Jankel Sporn,

welche sich ohne obrigkeitlicher Bewilligung von ihrem Geburtsorte entfernt haben, und unwissend wo verborgen halten, mit dem Bemerken zur Rucktehr vorgeladen, daß falls dieselben binnen drey Monaten vom Tage dieser öffentlichen Vorladung bei dieser Grundobrigkeit nicht erscheinen, und ihre Ubwesenheit nicht giltig rechtfertigen sellten, nach den allerhöchsten Rekrutirungsvorschriften und dem Auswanderungspatente vom 10. Lugust 1784 beshandelt werden.

Solotwina am 20. August 1837.

(2266) Vorladungs-Edift. (2) Nro. 293. Gemaß we'chem nachbenannte mi-

litarpflichtigen und abwesenden Individuen, namlich aus dem Stadtchen Bobowa: der Jude Berl Schener sub Saus-Mro. 76, Jankel Krieger Nro. 34, Hersch Grasberger Nro. 16; Christen: Stanislans Ziemba Nro. 54, Michael Dulemba Nro. 44, Joseph Ponikło Nro. 84, Albert Gnuthiewicz Nro. 73, Franz Wilk Nro. 117, Albert Jop Nro. 35; dann Albert Kurzawa Nro. 8 aus dem Dorfe Berdechow, und Albert Augustyn Nro. 66 aus dem Dorfe Strozna, Bobowaer Berrichaft, biemit von Seite der Ortsobrigkeit aufgefordert werden, um fo mehr a dato binnen Einem Jahre hieramts ju erscheinen, und ihr bisheriges Musbleiben ftandhaft zu recht ertigen haben, weil diefelben, falls die Rudfebr binnen Der gesetlich bestimmten Frift nicht er olgen follte, als ohne obrigkeitlicher Bewilligung Ubwesende betrachtet, und die im Muswanderungspatente vom 24. Marz 1832 bezeichneten Strafen gegen diefelben verbangt werden murben.

Bobowa am 20. August 1837.

(2274) Ronfurs. (2)

Mro. 8183. Bur Bestellung eines provisorischen zweiten Polizen-Revisors in der Stadt Tarnopol mit der Besoldung jahrlicher 200 fl. K. M. wird der Konkurs bis 15. Oktober 1837 ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Dienstposten haben ihre Gesuche in den festgesehten Terminen unmittelbar beim Tarnopoler Magistrate, oder wenn sie schon in einer öffentlichen Dienstleistung stehen, durch ihre vorgesehte Behörde zu überreichen, und sich darin über die bisherige Beschäftigung, Gelchäftspraris, die Kenntnis der deutschen und polnischen Sprache und Moralität auszuweisen, so wie auch zu erklaren, ob und in welchem Grade sie mit den Beamten des Tarnopoler Magistrats in einem Verwandschafts- oder Verschwägerungsverhaltnisse stehen. Tarnopol am 21. August 1837.

(2267) Edictum. (2)

Nro. 12882/1837. Magistratus Reg. Urbis Metropolitanae Leopolis Egidio Schliebener notum reddit, quod petito D. Silvester Wolski medio libelli de praes. 21. Jonii 1837 exhibiti quatenus ex cessione ddto. 6. Januarii 1830 sub A DD. Annam Pfeifer, Aloysiam Magiersha, Adelam Schliebener et Amaliam Schliebener nuptam nunc Wolska pro proprietariis sortis realitatis sub N. 369 4/4 sitae, cedentem Egidinm Schliebener ut N. haer. 11 respicientis - porro ex decreto addictae post Annam 3tio voto Sobek 2do Schliebener haereditatis sub C producto ensdem DD. Annam Pfeifer, Aloysiam Magierska, Adeiaidam Schliebener et Amaliam de Schliebener Wolska pro proprietariis medietatis ejusdem realitatis ad olim Annam Schliebener nuptam 3tio voto Sobek spectantis; hocque facto ex cessione sub D producta supplicans pro propietario illarum sortium ejusdem realitatis intabuletur, sub hodieruo deferatur. — Cum autem cedentis Egidii Schliebener domicilium ignotum indicetur, isve nefors extra ditiones austriacas versetur, Curator ipsi in persona D. Advecati Barton constituitur, cui moderna resolutio intimatur, de eoque hoc Edictum notitiam dat.

Leopoli die 4. Augusti 1837.

(2270) E d y k t. (2)

Nro. 29. Zwierzchność gruntowa Państwa Zarzyca małego, Cyrkułu Wadowickiego, podaje do powszechnéj wiadomości : ze w dniu 16. Kwietnia 1819 r. Agniszka z Balzów Turkowa z Zarzyca małego bezdzietnie i rodziców z pozostałym watpliwym testamentem, w którym grunt zakupny 113 cześć pół zagrody Smitkówka w Zarzycu malym bedacy, na 296 ZR. M. R. eszacowany, na kościół Leniecki jest legowany, to w Zarzycu małym zmarła. Itto więc sądzi być prawnym sukceasorem po Agniszce z Balzów Turkowej w Zarzycu matym zmartéj, wzywa się, aby najdalej w przeciągu jednego roku od dnia dzisiejszego ogłoszenia tem pewniej do tutejszéj Zwierzchności zgłosił się i należącą deklaracyję swoją podał, albowiem po apłynionym terminie pertraktacyja massy z zgłaszającemi się sukcessorami i z ustanowionym kuratorem téjže massy w osobie Wojciecha Balzińskiego to zamieszkałego przedsięwzięta i ukończona będzie.

A ponieważ pobyt syna najstarszego po zmarlym w dnin 28. Latego 1820 r. Wojciechu Balzińskim gospodarzu gruntowym tu w Zarzycu małym, imieniem Józef, który w roku 1809 do wojska c. k. austryjackiego był oddany, dotad nie jest wiadomy, przeto za jednym zawodem tegož Józefa Balzińskiego sukcessora wiadomego tak po Wojciechu Balzińskim jako i po Agniszce z Balzów Turkowej powołuje się, aby niezwłocznie w przeciągu jednego roku deklaracyję swoję ku powyższej sukcessyi do tutejszej Zwierzchności podał, inaczej pertraktacyja i bez jego zgłoszenia się z innemi deklarojącemi się sukcessorami i z bratem jego Wojciechem Balzińskim mieszkającym tu w Zarzycu małym, jako z kuratorem dla osoby jego nstanowionym ukończona

bed/ie.

Zarzyce małe dnia 19. Sierpnia 1837.

(2237) E d i c t u m. (2)
Nro. 22413/1837. Per Caes. Reg. Galiciae et
Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Domino
Francisco Xaverio Com. Zboinski medio praesentis
Edicti notum redditnr: Franciscum et Theclam conjnges Nowakowskie sub praes. 20. Julii 1837 ad
Nrnm. 22413 contra eundem petitum pro concedenda prima unius anui dilatione ad justificandam
praenotationem juris arendatoreae possessionis villae
Stadniczowka super Summa 11000 fl. M. C. bonis

Lichwin gorny inhaerente resolutiene ddto. 18. Aprilis 1837 ad Nrum. 10362 edita concessam exhibnisse. Ob commorationem Dni. Francisci Xav. Com. Zboinski ignotam constituitur Curator in persona Dni. Advocati Rodakowski cnm substitutione Dni. Advocati Polanski, eidem Curatori petitum cum allegatis ad se desnper in triduo sub rigore consensus declarandum communicatur. De qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 2. Augusti 1837.

(2200) Edictum. (2)

Nro. 10575. Per C. R. Forum Nobilium Tarnonoviense DD. Antonio Sebastiano binom. Dembowski et Alfredo Alexandro binom. Młocki qua declaratis haeredibus olim Mariannae de Borzechie Com. Potocka de domicilio ignotis medio praesentia Edicti insinuatur, quod nimirum D. Thoma Com. Romer ad Forum hooce adversus eosdem in cansa puncto solutionis 1000 flr. V. V. c. s. c. sub praes. 8. Augusti 1837 ad Nrum. 10575 libellum porexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit. —

Cam autem Forma hocce ob ignotum eorum habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam, eorum hic loci degentem Advocatum J. U. D. Dominum Piotrowski cum substitutione Domini Advocati J. U. D. Hoborski spericulo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo iidem admonentur, nt pro die 9. Novembris anni currentis hora decima matutina hic C. R. Fori compareant, vel curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam Mandatarium constituant. Foroque huic constituant, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverint, ut pote quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 10. Augusti 1837.

(2185) Edictum. (2)

Nro. 23352. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judiciam provinciale Nobilium Leopoliense DD. Mathiae et Mariannae de Marszewskie Młodylskie Strzałki conjngibns, et iis nefors demortuis, eorum haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentia Edicti notum reddit: per DD. Cordulam Com. Fredro et Antonium Horodyski, contra eosdem supra nominatos citatos, eorumque nefors haeredes, puncto decernendae de bonis Krogulec, Kociubince et Zabinczyki expunctionis Summae 13,000 flp. sub praes. 27. Julii 1837 ad Nrum. 23,382 huio Judicio libellum exhibitum,

Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero supra nominatorum citatorum, ecrumque nefors ignotorum haeredum ignotam, illorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Petrus Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Juliani Romanowicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Ediotum itaque admonet ad hic Reg. Fori Nobilinm die 13. Novembris 1837 hora decima matutina comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Adtum. in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi coformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 1. Augusti 1837.

(2235) Edictum. (2)

Nro. 19709. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Xaverio Łazowski haeredi Josephi Łazowski de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Cosimiri Com. Starzenski, Gabrielae Com. Starzeńska, et Juliae Com. Krasicka, contra eundem, tum DD. Joannem, Carolum et Ignatium Łazowskie, puncto extabulationis Summae 30,000 flp. Lib. Dom. 48. p. 392. n. 8 on. super sorte bonorum Turzepole haerentis sub praes. 27. Decembris 1836 ad Nrnm. 38675. haic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsius ignotam periculo et impendio ejus judicialis Advocatus Dominus Malisz cum substitutione Domini Advocati Menkes, qua Carator constituitar, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 7. Novembris anni currentis hora decima matutina comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronnu eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 7. Augusti 1837.

(2182) E d i c t u m. (1)

Nro. 21516. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense haeredibus Ignatii Morski, utpote: DD. Pelagiae Gruszecka, Josephae Dolinska, Evae Stamirowska, Carolo Rosoiszewski, Theclae, Eleonorae, Felicianae et Olimpiae, tum Tito Jaruntowskie, Stanislao Jablonowski, Gasparo Jabłonowski, Theclae de Myszkowskie Ostrowska, Helenae de Grabińskie Marchocka, Thadaeo Morski, Josepho, Thomae, Stanislao et Juliannae Com. Ostrowskie medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum DD. Alfredi Com. Potocki et D. Sophiae Oborska sub praes. 12. Julii 1837 ad Nrum. 21516 exhibitum, Tabulae Reg. ordinatum haberi, ut documentum ddto. 8. Julii 1837 sub A in originali productum ingrosset, atque in illius fundamento Alfredum Com. Potocki pro proprietario Summae 2000 Aur. ex Summa 16,000 Aur. bonis Będziemysł et Klęczany dom. 150 pag. 39 on. inhaerente — in statu activo hujusce Summae 16,000 Aur. intabulet.

Cum autem hio Judicii domicilium supra citatorum haeredum Ignatii Morshi in loco ignoto indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Petrus Ronanowicz cum substitutione Domini Advocati Barton citatorum periculo et impendio pro Curatore coustituitur, eidemque superius memorata resclutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum

isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 21. Julii 1837.

(2189) Edictum. (1)

Nro. 21773. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Ludovicae Majewska et Nicolao Dabski medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Fisci Reg. nomine Craeoviensium Canonicorum ad S. Marcum respective fundi religionis pro satisfactione evictae Summae 250 fl. V.V. c. s. c. detaxationem bonorum Kawenciny, Siepraw, Zakliczyn, Brzaczowice, Popowice, Kozmice et Troyczyce decretam, et pro ejus effectuatione C. R. Forum Nobilium Tarnoviense requisitum esse.

Cum autem hie Judicii domicilium ignotum sit, ideo Advocatne Dominus Malisch eum substitutione Dominii Advocati Kolischer periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 1. Augusti 1837.

(2244) Edictum. (1)

Nro. 17117. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dnae. Adelinae de Com. Potockie Kamieńska medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Bogdani Prokopowicz sub praes. 6. Junii 1837 Nro. 17117 hic R. Fori exhibitum Summam capitalem 600 Aur. holl. pond. ex chyrographo ddto. Leopoli die 10. Maji 1836 per D. Nicolaum et Adelinam Kamieńskie conjuges exarato pullulantem super sortibus honorum Zurow et Bilcze Adelinam Kamieńska concernentibus, excepta sorte antea Dnae. Coelestinae Com.

- 1665 -

3969

Potocka propria, pro re D. Bogdani Prokopowicz intabulari, super memorata sorte vero praenotari

sub hodierno ab hinc resolutum esse,

Com autem hic Judicii domicilium Donae. Adelinae Kamienska ignoretor, ideo Advocatus Dominus Petrus Romanowicz cu u substitutione Domini Advocati Malisch eidem absenti de domicilio ignotae, ejusque periculo et impendio pro Coratore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 21. Julii 1837.

(2302)Ronfurs-Ausschreibung. Mro. 18349. Bei dem Lemberger Magistrat politischer Ubtheilung ift die Stelle eines Rongeptisprattikanten mit dem Ubjutum jabrlicher 300 fl. R. M. erledigt. Die diefen Posten ju erlangen munichen, haben ihre Besuche, morin sich über die Renntniß der deutschen, lateinischen und einer flaviften Sprache, die jurudgelegten Rechtsftubien und die etwa icon erworbenen Bablfabigfeitebefrete ex linea politica et civili gebor g auszumeisen ift, binnen vier Wochen von der letten Ginfchaltung diefer Rundmachung in die Lemberger Beis tung mittelft des Ginreichungsprotofolls der politifchen Magiftratsabtheilung einzubringen, und gugleich anzugeben, ob sie nicht eima, und in weldem Grade mit einem ober dem andern Bramten des Lemberger Magistrats verwandt oder verschwagert find.

Lemberg am 22. August 1837.

(2286) Edictum. (1)

Nro. 455/1836. Per Magistratum regiae ac liberae civitatis Trembowla palam notificatur, pertractationem haereditatis post olim Rev. Demetrium Tchorzewski die 14. Novembris 1800 defunctum parochum Janowii, occasione regulationis Registraturae magistratualis reassnutam esse. - Huic substautiae determinatus est curator in persona Bazilii Chroszczewski, de qua institutione haeredes defuncti. ntpote vidua Marianna, atque proles Georgias, Bazilius, Silvester, Anna, Martha et Marianna Tohorzewski hisce litteris informantur, incitanturque in termino unius anni ab insertione praesentis Edicti hic fori comparitori, ad declarationem haereditariam praestandam, quosecus ad pertractationem hujns haereditatis cum haeredibus sese insinuantibus accedetur.

Trembowla die 15. Octobris 1836.

(2298) Anfündigung. (1)

Mro. 12011. Es wird zur allgemeinen Kenntsniß gebracht, daß nachstehende stadtische Gefälle der hierkressigen Stadt Skawins auf die Zeitdauer vom 1. November 1837 bis Ende Oftober 1840

am 18. September 1. 3. freisamtilcher Seits verpachtet werden.

1) Das Brudenmauthgefall, wo nach bem brepjabrigen Ertrage ber Fistalpreis mit 620 fl. 19 fr. R. Mt. ausgemittelt wurde.

2) Das Martt- und Standgeldergefall im Fis-

kalpreise mit 105 fl. R. M.

Sollte die erste Lizitazion mißlingen, so wird eine zwente auf den 27. September I. J. und nothigen Falls auch eine dritte am 6. Oktober 1837 in der Skawiner Magistratikanzlen und zwar mahrend den Vor- und Nachmittagestunden festgesett.

Die übrigen Pachtbedingnisse werden bei der Bersteigerung bekannt gegeben werden, und die Lizitazionslustigen vorgeladen, versehen mit dem 10/100
Badium an den besagten Tagen und Orten sich

einzufinden.

Wadowice am 24. August 1837.

(2290) Einberufungs-Edift. (1)

Mro. 181 et 182. Bon Seiten der Stadtfams meren Dobozyce, Bochnier Kreises, werden nachs stehende ohne obrigkeislicher Bewilligung abwesende, bei der desjährigen Rekrutirung nicht erschienene militärpflichtige Individuen, als:

Mus Haus-Mro. 374 Martin Wilk,

-- 266 Johann Waynagi,
-- 353 Albert Sikorski, und
-- 338 Kasper Kowalczyk,

hiemit aufgefordert, binnen drep Monaten vom Einschaltungstage dieses Edikts bei dem hierortigen Umte um so sicherer zu erscheinen, als widrigensfalls mit benfelben nach allerhöchsten Borschriften vorgegangen werden wurde.

Dobezyce am 19. Upril 1837.

(2280) Edictum. (1)

Nro. 21742. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Indicium provinciale Nobilium Leopoliense Rendo, Joanni Bochniewicz ejasque nefors demortuis successoribus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Nicasii Krajewski contra ipsos puncto extabulationis evictionis per olim Joannem et Mariannam conjuges Olszańskie quoad proprietatem bonorum Szymbark inscriptae Dom. 3. pag. 473. n. 5 on. intabulatae de bonis Rudenha, sub praes. 15. Julii 1837 ad Nrum. 21742 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsorum ignotam periculo et impendio ipsorum judicialis Advocatus Dominus Menhes oum substitutione Domini Advocati Petri Romanowicz que Curator constituitor, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam percentandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 7. Novembris 1837 hora 10. matutina comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae preficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 7 Augusti 1837.

Edictum. Nro. 23523. Caesareo-Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Mariannae Brathowska nuptae Mier ejusve nefors demortnae haeredibus, de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dui. Josephi Horodyski, contra eandem ejusve nefors demortuae haeredes, puncto extabulationis de bonis Buszkowice, Zurawica lacka, Zurawica rusha, et Wapowce, cautionis per Dominicum Kamieniecki die 25. Januarii 1782 inscriptae, Lib. Dom. 5. pag. 331. n. 1 on. haerentis, snb praes. 29. Julii 1837 ad Nrum. 23523 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem in loratain esse. Ob commorationem ignotam praefatae conventae ejusve haeredum ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Menkes our substitutione Domini Advocati Bartmanski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est; praesens Edictum itaque admonet ad hie R. Fori Nobilium pro termino in diem 6. Novembris 1837 h. 10 m. ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facieuda quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 2. Augusti 1837.

Vorladung. **(22**82) Mro. 2081:837. Bon Ge ten ber Berrichaft und Conscriptions Dbrigkeit Taruppol werden nachbenannte abwesende Individuen, welche militarpflich. tia find, aufgefordert: 1) Martin Bogdanowicz aus Kuthowce haus-Mro. 4 jum zwepten und dritten Male; 2) Sobko Zelazny aus Kutkowce & N. 54 jum zwepten und dritten Male; 3) Maxym Danihow aus Proniatyn BI. 58 jum zwepten und dritten Male; 4) Iwas Sokata aus Biata 9M. 37 zum ersten, amerten und dritten Male; 5) Mikolay Maytowski aus Czystytow Sn. 22 jum zwepten und dritten Male; 6) Ilko Kuleba aus Czystyłow Hyl. 15 jum zwepten und dritten Dale; 7) Mikołay Luozenko aus Czystyłow HN. 65 zum iwepten und britten Male; 8) Mikita Kusiak aus Czerniechow HM. 40 jum zwevten und dritten Male; 9) Peter Duszenko aus Obarzance SM. 95 jum

zwenten und dritten Male — in der gesehlichen Frist um so mehr zu erscheinen, und sich hieramts über die unbefugte Abwesenheit auszuweisen, als widrigenfalls mit denselben nach der bestehenden Vorschrift fürgegegangen wird.

Dominium Tarnopol den 4. July 1837.

(2201)dictum. Nro. 19819. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Franciscae de Jaszowskie Iwanicka, Antonio Piesciorowski, Juliannae de Jaszowskie Wasylkowska, Antoninae Dominicae Petronellae trinom. Jaszowska, aut illis nefors demortuis. eorum haeredibus de nomine et domicilio ignotis et Petro Fabiano Sebastiano Jaszowski medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Ladislaii Eugenii et Mauritii Krainskie coutra massas jacentes Theresiae de Pleszczyńskie Jaszowska et Bronislaae de Jaszowskie L. B. Linker, tom illas nec non Salomeam de Jaszowskie Lazowska, Catharinam de Jaszowskie Morawska, Mariaunam de Jaszowskie Raszowska, Verouicam de Jaszowskie Muiszek, Titum Jaszowski, Stanislaum Raszowski qua patrem minorennium Valentinae Severinae et Domicellae Raszowskie, tandem Joaunem Mniszek qua patrem minorennium Severini Ladislai et Antonii Muiszeh puncto extabnlandi juris mutuae ad vitalitatis pro re Josephi et Agnethis de Chodorowskie Jaszowskie super bonis Hermanowice Dom. 84. pag. 406. n. 9 on. praenetati — sub praes. 28. Junii 1837 ad Nrum. 19819 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam eorum periculo et impendio judicialis Advocatus D. Barton com substitutione Dni. Adti. Madurowicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet, ad comparendum hic Judicii die 30. Octobris 1857 hora 10. matut., et destinato sibi patrono documenta et allegaciones tradendum. aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit. -

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 2. Augusti 1837.

(2279) E d i c t u m. (t)
Nro. 22363. Caes. Reg. in Regnis Galiciae
et Lodomeriae Judicium Prov. Nobilium Leopoliense haeredibus Josephi Spławski, ut pote:
DD. Joanni, Iguatio, Thomae et Chrisostomo
Spławskie, nec uon Ursulae de Spławskie Schreiberowa haeredi Theclae Schreiber, tum haere-

dibus Mariannae Mierzwinska 1 mo Spiawska 2 do voto Dahrowska ut pote: Antonio et Josepho de Kopertyn Dabrowskie, de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dni. Stanislai Com. Mniszech contra ipsos, puncto extabulationis Summae 53,800 flp. per Josepham Wandalinum Com. Mniszech chyrographo ddto. 4. Martii 1786 recognitae, et super tractu bonorum Przedzel Lib. Dom. 6. p. 68. n. 5 on. in specie pago Przedzel Lib. Dom. 6. p. 75. n. 3 on. Struža et Wolina Lib. Dom. 6. p. 79. n. 3 on. Nowawies Lib. Dom. 6. p. 87. n. 3 on. et Raclawice Lib. Dom 6. p. 91. n. 4 on. pro re successorum olim Josephi Spławski et Mariannae Mierzwińska pupillorum assecuratae, respective autem residuitatis hujus Summae post effectuatas jam de praecedenti extabulationes quotarum 10,000 flp., 10,000 flp., 10,000 flp., 10,760 flp., 1307 flp. 9 gr., 402 flp. 12 gr., 905, flp et 760 flp. ut Lib. Dom. 6. p. 69. n. 2. 3. 7. et 9 ext. conspicuas - sub praes. 19. Julii 1837 ad Nrum. 22363 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem iptorum ignotam periculo et impendio ipsorum judicialis Advocatus Dominus Petrus Romano wiez cum substitutione Dni. Advocati Menkes qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admouet ad hic Judicii die 8. Novembris 1837 n. 10. mat. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatnm in patronum eligendem et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fnerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit,

Ex Consilio Caes. Reg. Fori Nebilium. Leopoli die 7. Augusti 1837.

(2242) E d i c t u m. (1)
Nro. 6761 Per Caesareo-Regium Forum Nobilium Tarnovieuse absenti de domicilio ignoto
Gabrieli Rleczvński medio pra-sentis Edicti bisce
insinuatur, quod nimirum D. Iguatius Baczyński
ad Forum bocce adversus eundem sub pracs. 24.
Maji 1837 Nro. 6761 puncto solutionis Summarum 2290 fl. 2011/4 xr. M. C. et 220 fl. 30 xr.
M. C. o. s. c. libellum porrexerit, Judiciique
opem, quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ejus ignotum domicilium vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam ejus hic loci degentem Dominum Advocatum J. U. D. Hoborski cum substitutione Domini Advocati J. U. D. Ligeza ejus periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti

Judic. Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo idem admonetur, ut intra nonaginta dies excipiat, — vel curatori dato, si quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam mandatarium sibi constituat, Foroque huio denominet, et pro ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverit, ut pote, quod secus adversae fors canctationis suae sequelae sibimet ipsi essent imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 3. Augusti 1837.

(2251)Rundmachung Mro. 9229. Wom f. f. Canbrechte ju Sarnow wird befannt gemacht, daß auf Ersuchen des Lemberger f. f Candrechts vom 20ten Juny d. J. Mro. 16280 bas im Bochnier Kreife, im Gebiethe ber Guter Bienkowice liegende, der Frau Galomea Zabawska, gebornen Wegierska, (vorbin bem Berrn Ignag Zabawski) gehörige, ber f. Candtafel libr. dom, 24. pag. 133. einverleibte But Sikorzenied jur Befriedigung des f. f Fiskus Ramens bes Religionsfonds, in den wider den herrn Ignag Zabawski ihm zugesprochenen 7000 fl 28. 28. mit 4 von 100 vom 24ten Dezember 1817, und 645 ff. 19 fr. 28. 28. mit 4 von 100 vom 8ten Ofton ber 1834 laufenden Binfen, dann der Gerichiskosten pr. 37 fl. 3 fr., 15 fl. 16 fr. und 64 fl. 17 fr. R. M. 2c. im Bege ber Erefugion ben abten Oftober und den 29ten Norember d. J. Vormittage um so Uhr hiergerichte öffentlich werde feile

1tens. Der Ausrufspreis ift der am 15ten Marz 1836 gerichtlich erhobene Schähungswerth Diefes Gutes von 3180 fl. 57 1]2 fr. R. M unter welwem dasfelbe dießmal nicht verkauft werden wird.

gebotben merden, unter folgenden Bedingungen:

2tens. Jeder Kauffustige hat ein Badium von 300 fl. K. M. zu handen der Lizitazionskommission baar zu erlegen.

3tens. Der Kaufer muß die auf diefem Gute haftenden Schulden, soweit sich der Raufpreis ersstrecken wird, übernehmen, wenn die Glaubiger ihr Getd vor der allenfalls vorgefehenen Aufkundigung nicht annehmen wollten.

4tens. Derfelbe muß ber zu erfolgenden Bahlungsanweifung gemäß die ihm aufgetragenen Bahlungen binnen 30 Tagen leiften, oder sich mit
den zur Befriedigung ihm zugewiesenen Glaubigern absinden, widrigens auf Unlangen des Glaubigers oder des Schuldners das Gut ohne neue
Schötung, in einem einzigen Termine, auch (nach
Einvernehmung in Gemäßbeit g. 148—152 G.
der Glaubiger) unter der Schäung, auf seine, des
Räufers, Gefahr und Kosten wieder versteigert werden wurde, wo alstann derselbe für allen aus seiner Kontraktbrüchligkeit entspringenden Schaden so-

# Dziennik urzędowy.

Lwów dnia 5go Września 1837.

(2259) Wir Ferdinand der Erste von Gottes Gnaden, Kaiser von Oesterreich; König von Hungarn und Böhmen, dieses Nahmens der Fünste, König der Lombardel und Venedigs, von Dalmazien, Croatien, Slavonlen, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Stever, Karnten, Krain, Ober und Nieders Schlesien; Großfürst in Siebenburgen; Markgraf von Mahren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol, 2c. 2c.

Entbiethen allen und jeden Unferer lieben Gestreuen und ben gesammten Unterthanen vom Praslatens, Berrens, Ritters und Burgerstande in Unferen Königreichen Galizien und Lodomerien, mit Einschluß der Bukowina, Unsere kaiserliche königsliche Gnade, und geben denselben hiemit allergnastigst zu vernehmen, daß Wir aus erheblichen, die allgemeine Wohlfahrt angehenden Ursachen einen allgemeinen Landtag in diesen Königreichen aussschreiben zu lassen, und selben auf den 18ten September dieses Jahres anzusehen uns bewogen gestember dieses Jahres anzusehen uns bewogen ge-

feben haben.

Damit nun diefer Landtag ben gebührenden Fortgang zu dem gewunschten Aufnehmen dieser Ronigreiche, als auch ju des allgemeinen Wefens Beften gewinnen, und den beabsichtigten Zweck und Schluß erreichen moge; fo gebiethen Bir Unferen treugeborfamften Standen in den Konigreichen Galigien und Lodomerien , und in der Bufowina fammt und fonders gnadigft und festiglich, daß fle auf obbenanntem Sage, und zwar den Ubend guvor, fich ju Cemberg einfinden, alebann an dem folgenden Morgen fruhe an dem Orte, welcher bieju von Unferem Civil- und Militar-Beneral-Gouverneur Ergbergog Ferdinand fonigliche Bobeit, oder deffen Stellvertreter in gedachten Ronigreichen bestimmt werben wird, gewiß und unfehlbar erscheinen, bafelbft die Landtags - Propost. gionen, und mas Bir in Unferem Ramen vortragen laffen werben, in allerunterthanigftem Bebor. fam vernehmen, nachmals dasfelbe ju getreuen Bergen gieben, und einen folden Entfcluß faffen, wie s Unfere und ber gesammten Konigreiche Galigien und Lodomerien, mit Inbegriff der Bukowi= na, und ihre selbsteigene Mothdurft erfordert, und Unferem alleranadiaften Bertrauen entfpricht, movon Bir ihnen biemit einen neuen Beweis geben.

Und wenn gleich von ihnen treugehorsamsten Standen ein oder anderer babet aus erbeblicher Berhinderniß nicht erscheinen könnte, so sollen nichts bestoweniger die Gegenwartigen dießfalls zu schließen vollfommen Macht haben, und die Ubwesenden so-wohl als Unwesenden alles dasjenige zu vollbringen schuldig seyn.

My Ferdynand Pierwszy, z Bożej Łaski Cesarz Austryjacki; Król Węgierski i Czeski, tego imienia Piąty; Król Lombardyi i Wenecyi, Dalmacyi, Kroscyi, Sławonii, Galicyi, Lodomeryi i Illicyi; Arcyksiażę Austryjacki; Rsiążę Lotaryński, Salchurski, Styryjski, Karyntyi, Karnioli, Wyższego i Niższego Śląska; Wielki Książę Siedmiogrodzki; Margrabia Morawski; nksiążęcony Hrabia Habsburski i Tyrolski, i t. d. i t. d.

Wszém w obec i każdemu z osobna, wiernym Nam miłym, i w powszechności wszystkim poddanym Stann: Prałatów, Magnatów, Rycerskiego i Miejskiego w Naszych Królestwach Galicyi i Lodomeryi wraz z Bukowiną, oświadczamy Łaskę Naszę Cesarską Królewską i niniejszém najłaskawiej oznajmujemy, że z ważnych dobra pospolitego tyczących się powodów skłoniliśmy się, zwołać Sejm powszechny w tych Królestwach, i takowy na dzień 18. września r. b. przeznaczamy.

Aby wiec ten Sejm należyty postęp ku pożądanemu wzrostowi tak tych Králestw, jako też i powszechnego Monarchii dobra uzyskać, oraz i cel i koniec zamierzony osiągnąć mógł, Naszym wiernie najposluszniejszym Stanom Królestw Galicyi i Lodomeryi wraz z Bukowina wazem w obec i každemu z osobna najtaskawiej i nieodzownio nakazujemy, by na dzień wyżej wyznaczony, a to w wieczór wprzódy we Lwowie znajdowali się, a potem w doiu następującym z rana w miejscu przez Jego Królewiczowska Mość Naszego cywilnego i wojskowego Gubernatora Jeneralnego Avcyksięcia Ferdynanda, lub Jego zastępcę w rzeczonych Królestwach wyznaczyć się mającem, pewnie i nieuchybnie zebrali się, tamże propozycyje sejmowe i co Naszem Imieniem przełożyć zlecimy, w najuniżeńszem posłuszeństwie wysłuchali, a przyjawszy to wszystko do wiernych serc swoich, taltowe powzieli postanowienie, jakiego Nasze, oraz w powszechności Królestw Galicyi i Lodomeryi wraz z Bnkowina i ich własne potrzeby wymagają, i któreby odpowiedziało Naszemu najłaskawszemu zaufaniu, któregoto niniejszem nowy dowód Stanom dajemy.

A chociażby niektórzy z wiernych najposłuszniejszych Członków Stanowych dla ważnych przeszkód stawić się nie mogli, obecni jednak zupełną moc postanowienia mieć mają, a nieobecni, równie jak obecni, dopełnić to wszystko obowiązani będą.

Unfere königliche Stadt Lemberg aber foll die verfaffungemäßige Ungabl von Perfonen ju gebachtem Bandtage mit genugfamer Bollmacht abfertigen. Begeben inUnferer faifert. Saupt- und Refidenzstadt Wien am vierzehnten Monatstage July, im Gintaufend Uchthundert Gieben und Dreißigften, Unferer Reiche im Dritten Jahre.

Kerdinand.

(L. S.) Unton Friedrich Graf Mittrowsfi v. Dittrowig und Remifchl,

Oberfter Rangler.

Karl Graf von Injaghi. hoffangler.

Frang Frepherr v. Pillereborf.

Rangler.

Johann Eimbet Ritter v. Lilienau.

Vice-Rangler.

Nach Geiner & f. apoft. Majeftat bochft eigenem Befehle:

Conftantin Freiberr v. Munch Bellinghaufen.

Edictum. (2181)

Nro. 19910. Per C. R. Galiciae et Lodomeriae Foram Nobiliam Leopolieuse D. Dominico Malski medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Mariannae Mitkowska, Theclae Milhowska et Josephae de Milkowskie Zielinska ad C. R. Forum Nobilium Tarnoviense sub praes. 10. Novembris 1836 ad Nrum. 14966 exhibitum et abin medio notae ddto. 23. Novembris 1836 ad Nrum. 14066 horsum sub praes. 23. Decembris 1836 ad Nrum. 38325 devolutum, Tabulae Reg. sub 30. Decembris 1836 ad Nrum. 38325 ordinatum esse. nt chyrographum ddto. 24. Junii 1803 in originali productum ingrosset, et in fundamento ejusdem

(2277)Machricht.

Mro. 52807. Bei der galigischen f. Rammerprofuratur find : Udjunktenftellen mit dem Bebalte jahrlicher 1500 und 1200 fl. R. M. in Erledigung getommen. Die Bewerber um biefe Stellen baben ibre moblinftruirten Gefuche, im Falle fle bereits angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetten Beborden, fonft aber mittelft des betreffenden Rreisamtes bei bem f. f. galigifchen Candesgubernium langstens bis 15. Oktober l. J. anzubringen.

Die Gesuche muffen mit den Beugniffen über bie erreichte Gregjahrigeeit, das erworbene Doftorat ber Rechte, die von der Beit des erworbenen Doftorats durch 3 Jahre entweder bei einem Udvotaten, bei einem f. f. Fiskalamte, oder bei einer landesfürstlichen Juftigftelle jugebrachte entsprechende Prar 6, die Renntnis wenigstens einer flavifchen Sprache, eine unbescholtene Moralitat, endlich über die jur Erlangung der Fiskaladjunktenstelle

Nasze zaś Królewskie miasto Lwów stosowną do prawa liczbę osób z dostatecznem pełnomocnictwem na Sejm rzeczony wysłać ma.

Dan w Naszém Cesarskiem głównem i rezydencyjonalném mieście Wiednia dnia czternastego miesiaca lipca, Tysiac Osmset trzydziestego siódmego, a Paústw Naszych trzeciego Roku.

Ferdynand.

(L. S.) Antoni Fryderyk Hrabia Mittrowski z Mittrowic i Nemisal, Najwyższy Kanclerz.

Karol hrabia de Inzaghi, Rancierz nadworny.

Franciszek Baron de Pillersdorf, Kanclerz.

Jan Limbek Kawaler de Lilienau, Wice-Kanclerz.

Według Jego C. K. apostolskiej Mości własnego najwyższego rozkazu:

Konstanty haron de Munch-Bellinghausen.

jus hypothecae Summae 24200 flp. per olim Andresm Franciscom Nafecz Malski olim Francisco Potocki titulo restantis pretii bonorum Holndzv debitae in statu passivo pagi Rudenko dom. 3 pag. 475 pro re haeredum Francisci Potocki praenotet.

Cam autem hic Judicii domiciliam D. Dominici Malski sit ignotum, ideo Advocatus Domicus Menkes cum substitutione Domini Advocati Cybulski ipsi ejus periculo et impendio pro Caratore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ez Consilio C. R. Fori Nobiliam. Leopoli die 21. Julii 1837.

gut bestandene Prufung belegt fenn. Much baben die Kompetenten anzugeben, ob und in welchem Grade fle mit einem der bei ber galigischen Kammerprofuratur angestellten Beamten verwandt oder verfcwagert find.

Gollten diese Adjunktenstellen durch die Borrudung eines Udjunkten aus ber niedern Befoldungsflaffe befest werden, fo bat diefer Konkurs auch für die auf diese Urt in Erledigung fommenden Abjunktenstellen mit ber jungften Befoldungeflaffe

pr. 1000 fl. R. M. ju gelten.

Uibrigens wird ber ju ernennende Fiskalabiunkt entweder der Lemberger f. Rammerprofuratur, oder einem der bierlandes bestehenden substituirten Fiskalamter jur Dienstleistung jugewiesen werden, ohne hiefur auf Uberfiedlungs. ober Reifekoften Unfpruch machen ju fonnen.

Wom t. f. galigifden Candes. Bubernium. Lemberg am esten Muguft 1837.